aco

## Infelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthausc.

No 248. Dienstag, den 17. Oktober 1843.

Ungekommene Fremde vom 14. Oktober.

Hreslau, I. Breite Straße Mr. 10.; Frau Pred. Findeisen aus Strzelno, Hr. Gestüt-Insp. Rodloff a. Zirke, Hr. Dr. med. Klein a. Bonn, Hr. Postmeister Marsti aus Strzalkowo, I. im Hotel de Berlin; die Hrn. Gutsb. Grafen Kwilecki aus Kwilez und Storzewski aus Prochnowo, Gozimierski aus Kaldreb, I. im Bazar; Hr. Gutsb. Pluczynski aus Wytolice, Hr. Kaufm. Jezel aus Glogau, I. im Hotel de Dresde; Hr. Gastwirth Knechtel aus Wolffein, Hr. Steuer-Missten Kaul aus Inowraclaw, Hr. Mühlenbes. Tomaszti aus Smolensk bei Wronke, I. im Hotel de Pologne; Hr. Gutsb. v. Bronikowski aus Karczewo, I. im Hotel de Paris; Hr. Kaufm Beer a. Frankfurth a. M., I. im Hôtel de Vienne; Hr. Wirthsch. Schreiber Mozolewski aus Turwi, Hr. Plenipotent Benda aus Góra, I. im Hôtel de Cracovie.

Dom 15. Oftober.

Die Hrn. Guteb. v. Stablewski a. Stachowo, v. Stablewski a. Wietrzanowo, v. Zeroński aus Grodziski, v. Brudzewski aus Vostolice, I. im Hôtel de Hambourg; Hr. pens. Kontrolleur Imielowski aus Rasztowo, I. in den drei Sternen; Hr. Pachter Kundler aus Garbia, Hr. Stud. Mudrack aus Zullichau, die Hrn. Guteb. Schedler aus Uścikowo, Berndt aus Dąbrowka, I. im Hôtel de Berlin; die Hrn. Guteb. Obrzeski aus Gnesen, Nehring aus Mackowo, Hr. Commiss. Piotrowicz aus Lista, Hr. Stud. theol. Czywinski aus Busztowo, I. im Hôtel de Dresde; Hr. Graf Rabblinski, Kdnigl. Kammerherr, aus Borzecziczki, Hr. Kreis: Steuer. Einnehmer Bernert aus Samter, die Hrn. Kausk. Rey aus Stettin, Kunth aus Würzburg, Gossi aus Ebln, Hr. Guteb. Jahn aus Jachtorowo, I. im Hôtel de Rome; die Hrn. Guteb. v. Suchodolski a. Wierzchaczewo, Mügel a. Przependowo, Hr. Probst

Rulegewicz a. Glupia, Sr. Juftig-Commiff. Coulg a. Schrimm, Sr. Burgermeifter Glogowelli aus Mofchin, I. im Hotel de Saxe; bie Grn. Guteb. v. Trapczonefi a. Morfa, v. Ponifierefi und v. Bollichlager aus Moratowo, v. Mlidi aus Offowiec, v. Buchlinefi aus Markowice, v. Dtochi aus Polen, v. Rorytowefi u. v. Garcynneft aus Strzalfomo, v. Erzebinefi aus Dilostam, Die Guteb. Frauen v. Dzierganowefa und v. Romoda aus Lagen, fr. Kaufin, Waga aus Djiabfowo, I. im Bagar; bie Brn. Raufl. Cunom u. Mobius a. Berlin, Sr. Mirthich. Infp. Engler a. Lubenica, or. Mominifir. Schlarbaum aus Zernifi, I. im fchwarzen Moler; Sr. Guteb. Graf Radolineft aus Bernif, fr. v. Panthenius, Major im 18. Inf .= Reg., a. Frauftadt, fr. Dberamem. Rruger aus Bogbanowo, fr. Raufm. Beer aus Burgburg, I. im Hotel de Baviere; fr. Guteb. Cembrowicz a. Ditromo, Frau Guteb. v. Bicczynefa a, Grablewo, Gr. Diffr. Commiff. Gugmann a. Aledo, I. im Hotel de Cracovie.

Der Gottlob Wilhelm Buffe und Die Auguste geschiebene Erbpachter Run= fel geborne Perlit, beide aus Ruracz, haben mittelft Chevertrages vom 4. Cep= tember b. 3. die Gemeinschaft ber Guter und bes Ermerbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur offentlichen Renntnig gebracht wirb.

Schroba, ben 11. September 1843. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że Bogusław Wilhelm Busse i Augusta z Perlitzów rozwiedziona wieczystodzierzawczyna Kunkel, oboje z młyna Kuracz, kontraktem przedślubnym zdnia 4. Wrze. śnia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli

Szroda, dnia 11. Września 1843. Król. Sad Ziemsko-miejski.

2) Der Wirthschafter Carl Abolph Gis und die Julianna geborne Giefe bers mosci publicznej, że zarządziciel gowittwete Stabenau, beibe aus Bergyn, spodarstwa Karol Adolf Sitz i Julianna haben mittelft Chevertrages vom 22. z Gisów byla wdowa Staebenau, oby-Ceptember c. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur offentlichen Kenntniß ge= wspolność, majątku i dorobku wyle-

Podaje się niniejszém do wiadodwaj z Jerzyna, kontraktem przedślubnym z dnia 22. Września r. b. Gdroda, am 22. September 1843. Szroda, dnia 22. Września 1843.

Ronigl. Land = u. Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

3) Der hanbelsmann Samuel Michael Schwerin von hier und deffen Ehefrau Sara geborne Schlesinger, haben mittelst Bertrages vom 21. September 1843. bem §. 392. Tit. I. Theil II. bes Allg. Land-Rechts gemäß, ihr Bermögen zur Ausschließung ber Gütergemeinschaft wez gen der vorihrer Ehe entstandenen Schulz ben abgesondert, welches hierdurch zur diffentlichen Kenutniß gebracht wird.

Liffa, den 26. September 1843. Konigl. Land= und Stadtgericht.

4) Bekanntmachung. Der Farber Reinhold Ohlert und seine Chefrau Charslotte geborne Fischer zu Kruschwitz, haben, nachdem letztere am 22. August c. für großiährig erflärt worden, die eheliche Gütersgemeinschaft durch gerichtliche Erklärung vom 29. September c. ausgeschlossen.

Inowraclam, den 29. September 1843. Rbnigl. Land= und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że handlownik Samuel Michał Schwerin tu z Leszna i małżonka jego Sara z Schlesingerów, stósownie do §. 392. Tyt. I. Części II. powszechnego Prawa krajowego, kontraktem z dnia 21. Września 1843. r. majątek swoj, celem wylączenia wspólności majątku względem powstałych przed ślubem długów odłączyli.

Leszno, dnia 26. Września 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Falbierz Reinhold Ohlert i tegoż małżonka Charlotta z Fischerów w Kruświcy, będąc ostatnia dnia 22. Sierpnia r. b. za pełnoletnią ogłoszona, wspólność majątku czynnością sądową z dnia 29. Września r. b. wyłączyli.

Inowracław, d. 29. Września 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

5) Der Gutebesicher Julius Sigismund Mieczistam v. Wolansti und Fraulein Marie v. Brodoweta, haben mittelst Chesvertrages vom 6. Oktober c. die Gemeinsschaft der Guter und des Erwerbes auszgeschlossen, welches hierdurch zur bffentzlichen Kenntniß gebracht wird.

Frauftadt, am 10. Oftober 1843. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Ur. Juliusz Zygmunt Mieczysław Wolański posiedziciel dóbr, i Ur. Maryanna Brodowska Panna, kontraktem przedślubnymz dn. 6. Październikar, b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

W Wschowie, dn. 10. Paźdz, 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

<sup>6)</sup> Bei J. J. heine in Posen ift gu haben: Ueber die Berbefferung ber Beine. Preis 15 Sgr.

- 7.) Eine Stube in der erften Etage, Breite Strafe Dr. 1., meublirt oder uns meublirt, ift sofort zu beziehen.
- 8) Im Hotel de Baviere find von jett ab taglich 3 bis 4 Sorten Wildbraten zum Abenbessen bereit. Auch kann ich auf Verlangen Rehe, hasen, Rebhuhner, so wie bei Vorausbestellung Fasanen, Schnepfen ze. in kurzer Zeit besorgen.
  R. Praybylski.
- 9) Frische große Elbinger Neunaugen, Fafferweise und einzeln, empfiehlt S. G. haade, Breslauer Strafe Nr. 9.
- 10) Die ersten wirklich Pomm. Gansebrufte, ebenso frische grune Pomeranzen, beste füße Apfelsinen, à 3 Sgr. pro Stud, erhielt per Post und offerirt B. L. Prager, Wasserftraße Nr. 30. im Luisengebaube.

Getreide = Markt = Preise in der Sauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maag und Gewicht.)

| Getreide:Arten.                 | Freitag ben<br>6. Oftbr. 1843.                             |                                                                                                | Montag den<br>9. Oftbr. 1843.                               |                   | Mittwoch ben<br>11. Oftbr. 1843. |                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                 | der.fgr.pf.                                                | bis<br>Att.fgr.vf.                                                                             | von<br>Mir.fgr.vf.                                          | bis<br>Mir.far rf | von<br>Mir.fgr.vf.               | bis<br>Mir.fgr.vf. |
| Weizen der Scheffel Roggen dito | 1 21 — 9 — 25 — 16 — 25 — 1 2 6 — 8 — 25 — 1 28 — 1 28 — 1 | 1 22 6<br>1 10 —<br>— 26 —<br>— 17 —<br>— 26 —<br>1 3 —<br>— 9 —<br>— 27 6<br>5 10 —<br>1 29 — | Am 9. und 11. Oftober c. waren die Preise wie nebenstehend. |                   |                                  |                    |